dunks modelling has no

Per erfreulich = erschienenen

Nahmens = Sonne/

Soch-Edlen/Wol-Chrenvesten/Sochweisen und Sochgelahrten Herrn/

## Perru Sob. Sottfried Nomers/

Königlichen Burggraffen/ und Mol= meritirten Burgermeister der Königl. Stadt Shorn/ und Protoscholarchen dieses löblichen Gymnasii,

Da Desselbigen Nahmens - West den 24. Junii, Anno 1706. einfiel/

als seinem unschäßbahren Patron,

diese wenige Zeilen aus schuldiger Pflicht darreichen!

JOHANNES RECHENBERGER,

Druckte Johan Conrad Rüger/ E. E. E. Raths und des Gymnasii Buchdrucker.

Ste glack garmang Bakkuli Immung kinlig dis

the distribution of the state o

Jull . In hol 3, 243

Asfern den Sterblichen erlaubet ist zu dienen Den Böttern/derer Brust der süsse Nectar speist/ So wil mein schwacher Riel sich abermahls erkühnen Zu ehren diesen Zag/zu preisen Deinen Beist. Den was des Simels Burft hat selbsten eingesetzet/ Das kan kein Erden-Wurm vernichten und verdreh'n; Mun sinden alle wir dies in der Schrifft geäßet: Man soll die Dberen gleich denen & ottern 26. 82. seb'n. Arumb muß die Schuldigkeit nicht bloß in Worte fallen/ Man soll denselbigen die Wolthat mit der Aflicht Fergelten/ wan man nur kan etwas darbon lallen/ Und diß beweget mich an Deinen Nahmens Bicht / Mol=Adler Herr! Daß ich mich jeko unter winde/ Und ben dem Nahmens = Zag Dir Weyrauch zunde an / Daß ich die holde Hand mit schlechten Zeilen binde/ Der ich Dir sonsten nichtszur Babe wiedmen kan Ach muß jeßt die Bebühr nur als ein Irus treiben Unimeme Schuldigkeit aufopfern auff dem Blatt Und diß soll meiner Pflicht ein Denckmahl stets ver bleiben/ Abs gleich gar wenig Beist un Anmuth in sich hat. Zu

Zud

200

2a

g(d)

Er i

Mo

200

50

Ma

Es 1

Zun

Zu e

8

&

A

3

Zudem so ist mein Beist noch nicht alldort gewesen! st zu Wo Merther Dichter - Volck die Hipocrene suffe trindt/ eist/ Doch weil Johannis - Rest im Allmanach zu lesen / ihnen Und weil Apollo uns von Pindus Spike windt/ eist. Daß man diß hohe West weißlich soll besingen: Bet/ So kom ich schuldigst an/jedoch mit kahler Hand/ und Ach folt/wie sichs gebührt/recht theure Zaben bringen/ So bring ich Ahm diß Blatt zu einem Unterpfand. t: Er wird aus Asien nicht theure Perlen sehen/ Tf. 82. v. 6. Und Ceylon schicket mir gar wenig Wahren her/ Wolt ich nach Indien, und zu den Wohren gehen/ Corte Woltich im ganken Kund besuchen Zand und Weer/ Daß ich Thn Edles Saupt mit Baben möcht begrüffen/ Gflicht So ist es Farbuñ Schminck/uñ lauter Bleikneren/ allen/ Er seh blok auff das Herk/das sich zu Seinen Bussen/ mens3 An ewig-steter Lieb nunmehro leget ben. Ach kenne allzuvol sein sreundliches Bemüthe/ Das täglich meine Bruft mit Wolthat überhäufft/ unter So daß die Beiffer sich in Aldern und Beblüte Raft regen/ und das Blut in alle Blieder läufft. yraud Wan meine Seele nur an Seinen Nahmen dencket/ So weiß vor Freuden ich nicht was ich machen soll/ binde/ Es weichet alles hin/was meine Sinnen krancket/ ien fan Ls wird mein traurig Gerk von Lust un Freude voll. ceiben Zumahl an diesem Zag/daselbst die Pierinnen, **33**latt Micht wollen schläffrig senn/ un machen sich geschickt/ ets ver Zu ehren dieses Bicht/die Musen selber sinnen/ Wie daß doch diese Zeit recht möge seyn beglückt. fich hat Und Zu

Und ich/der Seiner Zunst so lange Jahr genossen/ Soll stum und Redens-müd vor seine Augen gehn Soll ich durch Undanck Ihn mir machen gar ver drossen/ Das glaub Er sicherlich / soll nimermehr geschehn. Ach wil so lang ein Wort kan auch den Lippen dringen So lang den Althem noch die Seele von sich bläßt/ Soll Sein erschollnes Gob die Zunge doch besingen/ Wenn gleich ein hartes Alch in meine Zeister stößt. Sey Qu nur werther Freund ein Sieger in den Mahren/ Die uns im Schatten kaum zu sehen sind erlaubt/ Baß mich von deiner Woñ/uñ Wolfahrt offt erfahren Daß sie kein stolker Reind und graue Zeit geraubt, So viel man Kosen kan in diesem Monath zehlen/ So viel der Alehren-Mann in Reldern iko spührt So vieles Geyluñ Bluck laß Dir zum Dienst erwehlen/ Biß Dich des Simels Brohn ben Seraphinen ziert, Der Höchste musse Dich auff lauter Rosen wenden/ CON Uñ schüße Deinen Stand vor Schaden un Befahr/ Dich musse alle Noth/Betrubnus/Kummer meiden/ Und diefen Preuden-Zag befenre viele Zahr. Ach unterdessen wil/ Dol= dler/alle Stunden Zu deinen Diensten senn/zumahlen da ich merch/ Daß ich an deiner Seit hab neue Bunst gefunden/ Und daß Quallzeit stehst ben deinem Rechenberg. 劉 (0) 凝 don't

Exc